# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

26. November 1866.

26. Listopada 1866.

(2016)

### Kundmachung.

Dro. 55927. Die foniglich preußische Regierung ju Oppeln bat unter bem 6. Rovember I. 3. aus Anlag des herrichens ber Rinberpest im Lemberger Berwaltungegebiethe Rachstehenbes angeordnet :

1. Es barf fein Sornvieh irgend welcher Art, gleichviel ob basfelbe ber Steppen-Raffe (Podolisches Dieh) oder ber gewöhnlichen Landraffe angehort, aus dem Konigreiche Polen und ben f. f. ofterr. Staaten über die Grenzen der Kreise Beuthen, Pless, Rubnik, Ratibor, Leobschütz, Neustadt, Neisse, Creuzburg, Lublinitz und Rosenberg ohne Abhaltung einer einundzwanzigtägigen Quarantaine ein. gebracht merden.

2. Schwarz- und Wollen - Dieh ift am Ginlagorte einer forgfältigen Reinigung burch Schwemnung, in ter kalten Sahreszeit durch Wafche in bedeckten Raumen zu unterwerfen und einer gleich forgfältigen Reinigung muffen fich auch nach bem Ermeffen ber aus= führenden Behörde die Treiber unternerfen.

3. Rinderhaute burfen nur, wenn fie vollig hart und ausgetrodnet, Gorner nur, wenn fie von ben Stirngapfen und allem bautigen Anhange befreit find, unbearbeitete Wolle und thierifche Saare (exel. Borften) durfen nur in Caden oder Bollen verpadt über die Landesgrenze eingehen und in biefem Zustande in das Innere des Landes transportirt werden. Noch nicht völlig harte und ausgetrodnete Saute - bie im Binter bart gefrorenen Saute fonnen, wie fid von felbft verfteht, für trodene Saute nicht geachtet werden, und Borner, Die von ben Stirnzopfen und hautigen Unbangen noch nicht befreit find, muffen an ber Grenze gurudgemiesen merden. Die Butudweifung findet auch ftatt, wenn unter einer Labung Baute ober Borner auch nur einige nicht vollig harte und ausgetrochnete, ober auch nur einige von ben Stirngapfen ober ben hautigen Unhangen noch nicht befreite gefunden merden, und zwar trifft in folden Fällen Die Burückweifung der ganzen Ladung.

4. Gefchmolzenes Tolg tann nur in Faffern jugelaffen merben, und bas sogenannte Wampentalg (geschmolzenes Talg in häutigen, vom Rindvieh felbst herrührenden Emballagen) paffirt nur, wenn bie bautigen Emballagen an ber Grenge vom Talge getrennt und ver-

nichtet worben find.

5. Ungeschmolzenes Talg und frisches Rindfleisch werden zuruckgewiesen.

Von der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 16. November 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 55927. Królewsko - pruski rząd w Opolu rozporządził pod dniem 6go listopada r. b. z powodu panowania zarazy bydła rogatego w lwowskim okregu administracyjnym, co następuje;

1. Zadne bydło rogate jakiegokolwiek rodzaju, bez względu na to, czy należy do rasy stepowej, (bydło podolskie) czy też do zwyczajnej rasy krajowej, nie może być wprowadzane z Królestwa polskiego i z c. k. austryackich państw przez granice obwodów By-toń (Beuthen), Pszczyna (Pless), Rybnik, Raciborz, Leobschütz, Neustadt, Nissa, (Neisse), Kreuzburg, Lubliniec i Rosenberg bez odbycia dwudziestojednodniowej kwarantany.

2. Nierogacizna i owce mają być w miejscu przypuszczania troskliwie czysczone przez pławienie, a w zimnej porze roku w miejscach zakrytych przez umywanie, i również troskliwemu czyszczeniu muszą podług osądzenia wykonywającej władzy poddawać

się poganiacze bydła.

3. Skóry wołowe mogą tylko, jeżli są zupełnie twarde i wysuszone, rogi tylko wtedy, jeśli są oczyszczone z okrawków czoła i wszelkich kosmyków skórnych, a nieprzerabiana wełna i sierść źwierzęca (z wyjątkiem szczeci) tylko opakowana w worach lub pakach przechodzić przez granice kraju, i tylko w tym stanie mogą być transportowane w głab kraju. Nie zupełnie jeszcze twarde i wysuszone skóry — steżałe od mrozu w zimie skóry niemoga być, jak się rozumie samo przez się, uważane za suche, - tudzież rogi, nieoczyszczone jeszcze z odłanków czoła i kosmyków skórnych muszą być odprawione u granicy na powrót.

Odprawa nastąpi także, jeżeli w ładunku skór lub rogów znajdzie się choćby kilka tylko niczupełnie twardych i wysuszonych skór, lub tez kilka tylko rogów nieoczyszczonych jeszcze z odłamków czoła lub kosmyków skórnych, a mianowicie nastąpi w takich

wypadkach odprawa całego ładunku.

4. Topiony łój może być przypuszczany tylko w beczkach, a tak zwany łój wantuchowy (topiony łój w obwitkach skórnych, pochodzących z bydła rogatego) przepuszczany będzie tylko wtedy, jeżli wantuchy na granicy od łoju oddzielone i zniszczone zostaną.

5. Nietopiony tój i świeze mieso wotowe będą odprawiane.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 16. listopada 1866.

(2002)Obwieszczenie.

Nr. 3577. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63. ustaw kapitał 4784 złr. 48 kr. m. k. czyli 5024 zł. 4 kr. wal. a., listami zastawnemi z większej sumy 5200 zł. m. k. na hypotekę dobr Parkosz i Labuzia w obwodzie Tarnowskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem Iszego lipca 1865 je-szcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi Właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypoteee podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 15. listopada 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3578. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, iż na podstawie §fu 63go ustaw kapitał 30880 złr. 24 kr. m. k. czyli 32424 zł. 42 kr. wal. a., listami zastawnemi z większej sumy 33100 złr. m. k. na bypotekę dóbr Korsów z przyległościami Kálzia i Mytnica wob-Wodzie Złoczowskim polożonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, a dniem 1szym lipca 1865 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i nalezytościami podrzednemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany Zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece Podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, daia 15. listopada 1866.

(2004)Obwieszczenie. (2)

Nr. 3579. Ze strony Dyrckeyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie Sfu 63go ustaw kapitał 6940 złr. 27 kr. m. k. czyli 7287 zł. 47 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 7900 złr. m. k. na hypoteke dobr Werchrata w obwodzie Zółkiewskim polożonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1szym lipca 1865 jeszcze po-

zostały, wraz z odsetkami i nalezytościami podrzędnemi, właścicielom tych dobr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 15. listopada 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 3576. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie §. 63 ustaw kapitał 3848 zlr. 33 kr. m. k. czyli 4040 zł. 98 kr. w. a. listami zastawnemi z większej summy 5200 złr. m. k. na hypotekę dóbr Mowalowy delne w obwodzie Tarnowskim położonych z tego Towarzystwa wypozyczony, z dniem 1. stycznia 1865 jeszcze po-zostały, wraz z odsetkami i nalezytościami podrzędnemi, właścicielom tych dóbr wypowiedsiany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 15. listopada 1866.

(2005)Obwieszczenie. **(2)** 

Nro. 3581. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie §. 63 ustaw kapitał 9751 złr. 41 kr. m. k. czyli 10.239 zł. 27 kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej summy 11.100 złr. m. k. na hypotekę dóbr Skwarzawa nowa i Lipniki w obwodzie Zółkiewskim położonych z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1. lipca 1865 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właściciciom tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 15. listopada 1866.

(1)

(2017) Kundmachung.

Mr. 41776. Der Guteberrschaft Nowagrobla wird bie Ginbebung einer Privatbrudenmauth von den über den Teichdamm führenben Brude in Nowagrobla noch ber ersten Klasse bes für Privatbruschenmauthen geltenden Tarises auf die Dauer von drei Jahren bewilliget.

Von ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 17. November 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 41776. Państwu Nowejgrobli dozwala się pobór prywatnego myta mostowego u mostu wiodacego przez groblę stawową w Nowejgrobli podług I. klasy taryfy istniejącej dla prywatnego myta mostowego, i to na trzyletni przeciąg czasu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17, listopada 1866,

(2025) Ronturs. (1)

Mr. 713-Praes. Bei dem Samborer f. f. Areisgerichte ift eine Gerichtsadjunftenstelle mir dem jährlichen Gehalte von 735 fl. öft. W., eventuel mit dem Gehalte von 630 fl. oder 525 fl. öft. W. in Erlesdigung gefommen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftsmäßig eingerich= teten Gesuche binnen 14 Tagen, vom Tage der dritten Ginschaltung dieses Griftes in der Lemberger Zeitung gerechnet, an das Präsidium des Samborer f. f. Kreisgerichtes zu überreichen.

Sambor, am 22. November 1866.

(2026) Ronfurd : Verlautbarung. (1

Mr. 976-Praes. Bei dem Tarnopoler f. f. Areisgerichte ist eine mit dem Gebalte ron 525 fl. und dem Borruckungrechte in die höhere Gehaltstufe verbundene Stelle eines Gerichtsadjunkten in Er ledigung gekommen.

Bewerber haben ihre vorschriftsgemäß belegten Gesuche unter Nachweisung ber Kenntniß beider Landessprachen binnen 14 Tagen von ber dritten Ginschaltung in die Lemberger Zeitung an gerechnet, im vorgeschriebenen Wege bei tem Prasidium des besagten Gerichtes zu überreichen.

Vom f. f. Kreisgerichts = Prafibium.

Tarnopol, am 23. November 1866.

(2027) Rundmachung. (1)

Nr. 10396. Ueber Triest können nunmehr Fahrpostsendungen nach allen Orien Italiens versendet werden.

Bon Triest aus erfolgt die Bersendung mittelft der Dampfschiffe des Lloyd bis nach Venedig, Ravenna, Ancona und Brindisi und von bort durch die verschiedenen in diesen Städten bestehenden Privat-Transporte-Unternehmungen.

Den Sendungen, welche einer zollämtlichen Behandlung unterliegen, muß eine in franzöfischer ober italienischer Sprace abgefaßte Begleitadrosse beigegeben werden und muffen bieselben außerdem von zwei Zollbeklarazionen, wovon die eine in deutscher, die andere in einer der erwähnten Sprachen abgefaßt fein muß, begleitet sein.

Die Fahrpostsendungen nach Italien durfen feine Briefe ent.

halten.

Die Beforderungegebuhren fur biefelben feten fich gufammen :

a) aus dem tarifmäßigen Porte vom Aufgabsorte bis Triest;

b) aus ber Beforderungegebühr von Triest bis Venedig, Ravenna, Ancona oder Brindisi nach dem folgenden Tarife:

| <u> </u>                                                                                                                      | Venedig | Ravenna | Ancona | Brindisi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|                                                                                                                               | Rreuzer |         |        |          |
| Für Geld, Werthsachen, d. i.<br>Wanknoten, Golo, Silber<br>ohne Unterschied, dann werh-<br>volle Gegenstände für je<br>100 fl |         | 15      | 20     | 30       |
| Für Pakete, Colli, Kupfer-                                                                                                    |         |         |        | 0.0      |
| geld bie zu 5 Zollpfund.                                                                                                      | 10      | 15      | 20     | 39       |
| ron 5 bis 25                                                                                                                  | 20      | 30      | 40     | 60       |
| 25 , 50 ,                                                                                                                     | 30      | 45      | 60     | 90       |
| " 50 " 100 "                                                                                                                  | 40      | 60      | 80     | 120      |

c) aus der Weiterbeforderungsgebühren von Venedig, Kavenna,

Ancona ober Brendisi bis jum Bestimmungsorte.

Da bie Tarife über bie unter c) ermähnten Beiterbeförderungs: Gebühren noch nicht fengestellt find, werden die Cendungen nach Italien vorläufig entweder unfrankirt ober bis zu einem der genannten

italienischen Safenorte frankirt abgesendet werden.

Sendungen mit Flüssigfeiten und anderen dem Verderben unterliegenden Gegenständen soweit deren Annahme nach den allgemeis nen Vorschriften überhaupt zuläßig ist, dann Sendungen ohne Werthangabe, oder solche, deren Werth nicht höher ist, als die voraussichtlichen Vesörderungsgebühren müffen bei der Aufgabe bis zu den ers wähnten Kasenorien frankirt werden.

Die Dampfichifffahrte : Gefellichaft bes biterr. Lloyd haftet für alle Berlufte, Abgange ober Beschädigungen, welche die Sendungen mab

rend des Transportes von Triest nach Venedig beziehungsweise Navenna. Ancona oder Brindisi burch ein Verschulden der Angestellten des Lloyd eileiten, nicht aber auch für jene Källe, wo ein Verluft, Abgang oder eine Beschädigung durch höhere Gewalt veranloßt wirdes wäre denn, daß der Absender auch die Affeluranz zur See verlangt hätte.

Für die Transportsstrecke von Venedig, Ravenna, Ancona oder Brindisi bis jum Bestimmungsorte wird den Versendern nur jene Garantie geleistet, welche die bezügli en Privat-Transports-Unternehmungen nach ihrer Reglements selbst bieten.

Bon ber f. f. galig. Post = Direkzion.

Lemberg, am 22. November 1866.

(2012) © b i f t. (1)

Ar. 18714. Bom Stanistawower f. Kreisgerichte wird dem unbekannten Wohnortes sich aufhaltenten Markus Frankl bekannt gegeben, daß über das wider ihn durch Leibisch Veldmann unterm Iten Revenwer 1865 3. 21340 eingebrachte Gesuch um Jahlungsauslage der Wechselrestsamme ern. 290 ft. auf Grund des Wechsels acto. Buczacz 21. März 1865 die Jahlungsauslage unterm 8. November 1865 Zahl 21340 erlassen, und dem unter einem bestellten Kurator Advokaten Maramerosz mit Substituirung des Advokaten Kwiatkowski zugestellt wurde.

Lom f. f. Kreisgerichte

Stanislau, am 7. Rovember 1866.

(2021) Ohwieszezenie. (1)

Nro. 13117 - Civ. Ces. król. sad obwodowy w Tarnopola niniejszem wiadomo czyni. że na zaspokojenie prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 3. lutego 1862 do 1. 279 przez p. Wincentego Langiewicza przeciw pana Sewerynowi Wszcłaczyńskiemu wywalezonej summy 2179 zł. w. a. wraz z odsetkami po 6% od daja 22. lipca 1860 i przyznanemi kosztami sądowemi 5 zł. 23 cent. dalej kosztami egzekucyi 5 zł. 32 c., 7 zł. 8 c., 15 zł. 75 c., 8 zł. i 4 zł., dalej kosztami niniejszego podania w ilości 16 zł. 27 c. w. a. przymusowa przedaż realności pod l. 1496 w Tarnopola położonej, p. Scweryna Wszelaczyńskiego własnej, w dwóch terminach, a to na dzień 21. gradnia 1868 i 24. stycznia 1867 przy tutejszym c. k. sądzie obwodowym każda raza w godzinach przedpołudniowych odbyć się mająca pod następującemi warunkami się dozwala, i że w obydwoch tych terminach wyż wspomiana realność tylko wyzej wartości szacunkowej, lub za cenę szacunkowa 2943 zt. 25 cent. wal. austr. sprzedaną będzie.

Gdyby zaś realność ta w powyższych dwóch terminach wyżej ceny szacunkowej lub za cenę szacunkową sprzedaną nie została, natenczas wyznacza się do ułożenia lżejszych warunków licytaryjnych termin na dzień 21. grudnia 1866 i 24. stycznia 1867 o godzinie 10tej przed południem. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest cenę wywołania 295 zł. wal. austr. jako wadyum

złożyć.

lone warunki licytacyjne można z obwieszczenia w zabudowaniu sądowem wywieszonego, albo w registraturze sądowej poznać

Dla pana Kaspra Mysłowskiego z życia i miejsca pobytu nieznanego, i tych wierzycieli, którzyby poźniej do tabuli wcszli, lub którymby uwiadomicnie niniejsze z jakiejkolwiek przyczyny doręczone być nie mogło, ustanawia się za kuratora pan adwokat Dr. Delinowski z zastępstwem pana adwokata Dra. Weissteina, o czem się tychże niniejszym edyktem nwiadamia.

Tarnopol, dnia 24. października 1866.

(2009) Obwieszczenie. (1)

Nro. 20551. C. k. sąd krajowy we Lwowie p. Anielę Zatęską niniejszem uwiadamia, że p. Apolonia Kopystyńska przeciw niej na dniu 2. grudnia 1862 do 1. 52338 do tego sądu wniosta podanie o prenotacyę — na podstawie wekslu z dnia 15. grudnia 1861 — prawa zastawu dla summy 200 zł. w. a. w stanie biernym należących do p. Anieli Zatęskiej dóbr Romanowa Wola, w skutek czego tutejszo-sądową nehwałą z dnia 24. grudnia 1862 do 1. 52338 prenotacyę tę dozwolono.

Ponteważ miejsce pobytu p. Anny Załęskiej nie jest wiadomem, zatem ustanawia się jej na jej koszt i niebczpieczeństwo kuratora w osobie p. adwokata Dra. Malinowskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Gnoińskiego i temuż kuratorowi powyższa uchwałe

doręcza.

Od c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 19. maja 1866.

(2023) Ligitazione Ankündigung. (1)

Mro. 19516. Zur Verpachtung der Wein= und Fleischverzehtennassteuer im Pachtbezirke Mikuliben für das Solarjahr 1867 wird unter dem mit der Lizitozione-Ankündigung vom 22. September 1866 3. 13913 bekannt gegebenen Bedinaungen bei der f. k. Finang-Bezirks-Direkzion am 4. Tezember 1866 Vormittags eine britte Lisztazion abgehalten werden.

Der Fiskalpreis in auf ben jährlichen Betrag von 3438 fl. 61 fr. seitgesetzt, worin sebn der 20% Zuschlag inbegriffen ist und wovon 166 fl. 67 fr. für Wein und 3271 fl. 94 fr. für Fleisch entfallen.

Bon der f. f. Finang-Begirfe Direkzion. Tarnopol, am 19. Rovember 1866.

#### (2010) Licytacya stadniny oryentalnej rasy.

Z polecenia c. k. sądu obwodowego Stanisławowskiego, na żadanie spadkobierców sprzedaną bedzie przez publiczna licytacye ha dniu 10. grudnia 1866 i następnych w miasteczku Jezupolu w powiecie Halickim (stacya kelei żelaznej Lwowsko-Czerniowieckiej) stadnina rasy oryentalnej do masy spadkowej po ś. p. Władysławie hr. Dzieduszyckim należąca.

Stanisławów, dnia 22. listopada 1866.

Starzewski,

c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

Mro. 13168. Bon bem faiferl, fonigl. Lemberger Landes. arichte wird bem abwesenden und dem Bohnorte nach unbefannten Moses Jonas mit diesem Edifte befannt gemacht, daß mit Beichluß 10m 21. Janner 1863 3. 56060 über Ansuchen bes Srn. Andreas Mkuli die Lofchung der dom. 438, p. 171, n. 39 on. ju Gunften Moses Jouas im Laftenstande des Gutes Grabicz und ber auf biefem Gute für Fr. Anna Mikuli haftenden Gumme von 4500 Duf. Inrabulirten Pachtrechte bewilligt wurde.

Da ber Wohnort best Moses Jonas unbekannt ift, fo wird für dinfelben ber Gr. Abvofat Dr. Pfeiffer mit Cubflitufrung tes Grn. Abvolaten Dr. Sermak auf feine eigene Gefahr und Roften jum Aurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid diefes

Gerichtes zugestellt.

Lom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 24. März 1866.

Mro. 4529. In Dynow murbe beute eine Telegraphen=Stagion Mit beschränktem Tagbienft für den allgemeinen Berfehr eröffnet. Bom f. f. Telegraphen = Inspettorate.

Lemberg, am 24. November 1866.

Diro. 19517 Bur Verpachtung ber Fleischverzehrungssteuer im Pachtbegirfe Zaleszczyk für das Colarjahr 1867 wird unter den Mit ter Ligitagione-Rundmachung vom 22. September 1866 3. 13913 befannt gegebenen Wedingungen bei ber f. E. Finang-Begirto-Direfzion am 3. Dezember 1866 Wormittags eine britte Ligitazion abgehalten

Der Fiskalpreis ift auf den jabrliden Betrag von 4320 fl. 63 fr. fesigesett, motin icon ber 20% Buichlag enthalten iff. Bon ber f. f. Finang : Begirfe = Direfzion.

Tarnopol, am 18. Movember 1866.

Mro. 11011. Um 1. Dezember [ 3. tritt im Orte Slowich

eine f. f. Posterpedizion ins Leben.

Diefelbe bat fich mit dem Briefvondienste und mit der postant. lichen Behandlung von Geld und fonftigen Werthfendungen bis jum Einzelngewichte von 3 Pfund zu befaffen und mit bem Postamte Saybusch mittelft einer täglichen Fußbotenpost mit nachfolgender Rursortnung in Berbindung fleben:

Bon Slemien täglich, und zwar bom 1. April bis Ende Cep= ber um 31/4 libr Madmittag, in ber übrigen Jahreejett um 21/2

in Saybusch täglich um 61/4, beziehungsweise 5½ Uhr Abende.

Ilhr Nachmittag,

Von Saybusch täglich, und zwar bom 1. April bis Ende Cep= tember um 5 Uhr, sonst um 6 Uhr Früh,

in Slemien täglich um 8, bestes hungsweise 9 Uhr Früh.

Die Entfernung zwischen Saybusch und Slemien beträgt 23/8 Meilen.

Der Bestellungsbezirk ber k. f. Posterpedizion Slemien hat aus

Nachbenannten Orten zu besteben:

Gilowice, Kozierz ad Moszczanice, Kozierz ad Rychwald, Rocow, Kurow, Las, Łekawica, Łysina, Oczków, Ohrayniuk, Pewel, Pewelka, Rychwald, Rychwaldek und Stemień.

Bon der f. f. galig. Poft-Direfzion.

Lemberg, am 16. November 1866.

Nro. 53942. Ces. król. sad krajowy Lwowski zawiadamia miniejszym edyktem Wande Wilczkowsł e z miejsca pobytu niewiadomą, iz uchwałą tutejszą z dnia 25. sierpnia 1866 do 1. 36271 na prośbę Władysława Kachel wydanie gotówki. listów zastawnych obligacyi indomnizacyjnych z masy Jedrzeja Bielewicza po części na rachunek spadku, po części na zaspokejenie pretensyi przeciw Malwinie Trzecieskiej z powodu iz wierzytelność Ryfki Held w kwocie 745 złr. wyłącznie z jego majątku zaspokojona zostata, po-

ws alej — do rak Władysława Kachel zarządzonem zostało.

Poniewaz niejsce pobytu p. Wandy Wilczkowskiej sądowi
do jest wiadome i z tego powode uchwała wyż wymieniona jej do rak własnych doręczoną być nie może, przeto w cela doręczenia tej uchwały ustanawia się dla niej p. adwokata Dra. Tarnawieckiego za kuratora, któremu rzeczona uchwała się dorecza.

Od c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 10. listopada 1866.

Edift. (1982)

Mr. 62405. Bon bem f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird bem abwesenden Ludwig Szawłowski mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß wider ihn über Ansuchen des Simeon Wolan mit h. g. Bescheid vom 21. November 1866 3. 62405 die Zahlungsauflage der Bechfelsumme von 740 fl. öft. Bahr. erlaffen worden ift.

Da der Wohnort desfelben unbefannt ift, fo wird ihm der gr. Landes = Advofat Dr. Gregorowiez mit Subsituirung tes Grn. Landes-Advokaten Dr. Meciński auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Bescheid dieses Ge-

richtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 21. November 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3562. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie §. 63 ustaw kapitał 20741 złr.  $33^2/4$  kr. m. k. czyli 21778 zł.  $63^4/2$  kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 28000 złr. m. k. na hypoteke dóbr Bolestraszyce w obwodzie Przemyskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1. lipca 1864 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie dnia 15. listopada 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3567. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63. ustaw kapital 4442 złr. 42 kr. m. k. czyli 4664 zł. 831/2 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 5100 złr. m. k. na hypotekę dobr Laka czyli Luka albo Leka w obwodzie Samborskim połeżonych z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1szym lipca 1865 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielom tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był ziożony.

We Lwowie dnia 15. listopada 1866.

Obwieszczenie. (2000)

Nr. 3574. Ze strony Dyrckcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitały 16605 złr. 54 kr. m. k. czyli 17435 zł. 84½ kr. w. a. i 29381 zł. 76 kr. w. a. listami zastawnemi z większych sum 25000 zfr. m. k. i 30<mark>000 zf. w. a. na hypoteke dóbr Skoboda</mark> w obwodzie Tarnopolskim położonych, z tego Towarzystwa wypozyczone, z dniem 1szym stycznia 1865 jeszcze pozostałe, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziane zostają, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowe pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego

We Lwowie daia 15. listopada 1866.

(1981)Cotift.

Nr. 56889. Wom Lemberger f. k. Landes- als Handelsgerichte wird mit Bezug auf tas Etift vom 6. Juni 1866 3. 27522 hiemit bekannt gemacht, daß mit Beschluß vom Heutigen über einverständliche Bitte beider Theile der in ter Rechtssache tes Stanislaus Longhamps wider Michael Mrozowicki pto. 7000 fl. öfterr. Babr. f. R. G. auf den 18. Oftober 1866 bestimmt gewesene lette Termin zur exekutiven Bersteigerung ter Guter Glinna auf den 20. Dezember l. 3. 10 Uhr Bormittage bestimmt morden fei, an welchem Tage obige Guter un= ter den im Gingange ermabnten Gbifte fundgemachten Bedingungen hiergerichts werden veräußert werden.

Bom f. f. Lantes: als Handelsgerichte.

Lemberg, am 14. November 1866.

#### E d y k t.

Nr. 56889. ('. k. sad krajowy jako handlowy we Lwowie edwormae się na edykt z dnia ogo czerwca 1866 nezby 27522 ogłasza niniejszem, iz uchwała z dnia dzisiejszego w skutek prosby wniesionej zgoduje przez obie strony wyznaczony na dzień 18go października r. h. termin ostatui w celu sprzedaży przymusowej dóbr Glinna w sprawie Stanisława Longhamps przeciw Michałowi Mrozowickiemu o 7000 zł. w. a. z p. n. na dzień 20. grudnia 1866 o 10tej godzinie przed poładnicm odroczony został, przy którymto terminio dobra wspomnione pod warunkami ogłoszonemi edyktem z dnia 6. czerwca 1866 do 1. 27522 sprzedane bedą.

Z c. k. sadu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 14. listopada 1866.

(2006)Obwieszczenie.

Nro. 3580. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitał 2932 złr. 1 kr. m. k. czyli 3078 zł 62 kr. w. a. listami zastawnemi z większej summy 4200 złr. m. k. na hypotekę dóbr Skwarzawa stara w obwodzie Zółkiewskim położonych z tego Towarzystwa wypozyczony, z dniem 1. lipca 1865 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielom tych dobr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażehy w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 15. listopada 1866.

(2013)Edift.

Mro. 1670-Civ Bom f. f. Begirkeamte ale Gericht gu Lubaczow mird bem, tem Unfenthalte nach unbefannten Grundherrn von Kobylnica ruska. Zołkiewer Rreifes, Berrn Marcus Wohlfeld mittelft gegenwärtigen Gtiftes befannt gemacht, es hate witer benfelben Abraham Alter aus Sokolow unterm 24. November 1864 3. 2259-Civ. eine Klage megen Bahlung von 199 fl. 50 fr. oft. B. f. D. G. überreicht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber unter Ginem wiederholt tie Tagfahrt jur sammarischen Verhandlung auf den 19. Dezember 1866, Fruh 10 Uhr festgeseht wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt, fo hat das f. f. Bezirksgericht zu teffen Wertretung und auf beffen Gefahr und Rosten den Herrn Osias Wohlfeld aus Kobylnica ruska als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache noch tem Soft. Defr. vom 2. Dezember 1845 3. 40443-2614 verhandelt werden wird.

Durch diefes Ebift wird bemnach ber belangte Berr Marcus Wohlseld erinnert, jur rechten Beit entweder selbft zu erscheinen ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreier mitiutheilen, ober auch einen anderen Cadwalter zu mahlen und diesem f. f. Begirtegerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung dienlichen porschriftemäßigen Rechtsmitteln zu ergreifen, indem berfelbe fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbit beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Begirksamte als Gericht.

Lubaczów, am 30. Oftober 1866.

Ronfurd : Ausschreibung.

Dr. 1755. Bei bem Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine Rathsfefretarestelle mit dem Jahresgehalte von 945 fl. ofterr. Wahr.

eventuell mit 840 fl. öfterr. Bahr. erlediget.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre nach ben in ben §§. 16, 19 und 22 bes Allerhöchnen Parentes vom 3. Mai 1853 Nro. 81 R. G. Bl. enthaltenen Bestimmungen verfaßten Gefuche binnen 14 Tagen von der dritten Ginschaltung in tie Lemberger Zeitung gerechnet beim Praficium des Lemberger f. f. Landesgerichtes einzubringen. Bom f. f. Landesgerichte = Prafidium.

Lemberg, am 22. November 1866.

(2)(2019)Konkurs : Ausschreibung

Mro. 878-Pr. Beim f. f. Areisgerichte in Zloczow ift die er: ledigte Rathefefretare = Stelle mit bem Jahrengehalte von 945 fl.

öft. M., eventuell mit 840 fl. öft. W. zu besetzen.

Die Bewerber haben ihre mit den Rachweifungen über die guruckgelegten Rechtsstudien und die bestandene Richteramtsprufung, bann über bie Kenntnig ber Landesfprachen, nämlich der polnischen und ruthenischen Sprache belegten Gesuche an diefes Rreiegerichts: Prafidium innerhalb 14 Tagen, vom Tage ber dritten Einschaltung dieses Bewerbungsaufruses in ber Lemberger Zeitung gerechnet, einzubringen.

Bezüglich jener disponiblen Beamten, welche fich um tiefe Stelle zu bewerben beabsichtigen, wird bemerkt, daß felbe im Gesuche nachzuweisen haben, in welcher Eigenstaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen, fie in ben Stand ber Werfugbarteit versett worden scien, endlich bei welcher Raffe fie die Diepo-

niblitategenuffe begieben.

Bom f. f. Kreisgerichts=Prasidium.

Złoczow, am 22. November 1866.

(1979)Kundmachung.

Mro. 3876. Bom f. f. Begirtsamte Buezacz wird befannt gegeben, daß die Stanisławower Grundentlaftunge-Pokalkommiffion vom 27. Oftober 1. J. 3. 866 - G. E. zur Duichführung der Berhandlung

über Solzunge. und Beiberechtsansprude ber Gemeinde Potok wiber bie Butebefiger, namentlich bie Israel Friedmann'iden Erben, Abraham Jankel Berl, Nuchim David Moische, Mortko und Feibisch Friedmann, bann Lea Halpern und Reisel Friedmann, nachdem bie selben abmesend find und feinen rechtsgiltigen Bevollmächtigten 30' rudgelaffen haben, in Gemagheit bes S. 36 der Inftrutzion (Minif. Brog. vom 31. Oftober 1857 Rr. 218 R. G. B.) für diefelben auf deren Gefahr und Roften in der Berfon bes grn. Advofaten Dr. Bardasch einen Rurator bestellt bat.

Buczacz, am 14. November 1866.

(2007)Konture : Ausschreibung.

Dr. 15346. Bei ber f. f. balmatinifden Statthalterei ift eine Forstpraktikantenstelle mit dem Abjutum jährlicher 367 Gulben 50 ft.

öft. Mahr. ju befegen.

Bewerter um biefe Stelle baben fich über die allgemeinen Er fordernisse für den Staatsdienst ihre forstliche Ausbildung und Sprad' fenntniße, inebesondere, wobei jene einer flavischen Sprache unerlaf' lich ift, auszumeifen, und ihre eigenhandig gefdriebenen Gefuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis Ente November 1866 bei tiefet Statthalterei einzubringen.

Bon der f. f. dalmatinischen Statthulterei.

Zara, ben 12. Oftober 1866.

### Rozpisanie konkursu.

Nr. 15346. Przy c. k. dalmatyńskiem Namiestnictwie jest posada praktykanta leśnictwa z rocznem adjutum w kwocie 367 zł 50 c. wal. austr. opróżniona.

Ubiegający się o tę posadę mają wykazać, że odpowiadala ogólnym wymaganiom służby rządowej, że nabyli potrzebne wy kształcenie w zawodzie leśnictwa, i że znają języki, a mianowicie dokładnie jeden z języków sławiańskich.

Własnorecznie pisane podania mają wnieść w drodze swy przełożonej władzy do tegez Namiestnictwa najdalej z końcem I

stopada 1866 r.

Od c. k. dalmatyńskiego Namiestnictwa, Zara, dnia 12. października 1866.

(1980)Obwieszezenie. Nro. 17137-1866. Ces. król. sad obwodowy Stanisławowski pozwala, na zaspokojenie wekslowej summy 176 zł. w. a. z odsetkami 6% od 30. marca 1862 bieżącemi, kosztów sadowych i egze kucyjnych 10 zł. 49 c., 3 zł. 53 c., 4 zł. 2 c., 3 zł. 87 c. i 5 zł. 8 c., tudziez kosztów terazniejszych 16 zł. 78 c. w. a., trzeci stopień egzekucyi czyli pomusową sprzedaż połowy realności w Staj nislawowie pod Nrem. 1508/4 połozonej, do pozwanej Apolonii Majko czyli Mańko należącej, na rzecz proszącego Wolfa Steina pod następującemi warunkami:

1. Jako cena wywołania stanowi się wartość szacunkowa

777 zł. 84 c. w. a.

2. Chęć kupienia mający ma złożyć jako wadyum do rak ko misyi licytacyjnej 10% summy szacunkowej, to jest kwote 77 11 784/10 c. w. a., jednak wierzycielom intabulowanym, których wierzytelność jest już płynną, wolno będzie połowe tej realności bez poprzedniego złożenia wadyum współlicytować.

3. Do licytacyi wyznaczają się trzy termina, a to: na 20g0 grudnia 1866, 11. stycznia 1867 i 7. lutego 1867, każda raza o 10tej godzinie przed południem; - przy dwóch pierwszych ter minach połowa tej realności tylko za cene szacunkową lub wyzej takowej, zaś przy trzecim terminie i niżej takowej, jednakowo<sup>h</sup> tylko za taką cenę, któraby prz<mark>ynajmniej zaintabulowane pretcnsy<sup>e</sup></mark> pokrywała, sprzedaną będzie.

Gdyby sprzedaż na tych trzech terminach nastąpić nie mogła, wtedy wyznacza się do ułożenia ułatwiających warunków licyta-

cyjnych dzień następny o godzinie 10tej rano.

4. Akt szacunkowy, ekstrakt tabularny i reszte warunkow licytacyjnych wolno jest w tusadowej registraturze przejrzeć lup

w odpisie podnieść.

O tej licytacyi uwiadamia się także współwłaściciela tej real ności Jakóba Mańko, tych zaś którymby uchwała dla jakiejkolwick bądź przyczyny doręczona być nie mogła, jako też wierzycieli. którzyb<mark>y po</mark> wydanym ekstrakcie tabularnym, to jest po dniu <sup>10</sup> września 1866 z jaka wierzytelnościa do tabuli weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem P. adwokata Dwernickiego równocześnie ustanowionego i przez cdykta-

Stanisławów, dnia 7. listopada 1866.

## Anzeige-Dlatt.

## Filiale der k k. prin. österr. Pfandseih= Hefellschaft in Lemberg.

(1983)Ambinachung. (2)

Die Befiger tes von der Filiale der f. f. privil. ofterr. Pfandleihgesellschaft in Lemberg ausgestellten Pfandscheine, deren Berfalls=

zeit bis incluf. 31. Oftober 1866 abgelaufen ift, merden hiermit auf gefordert, die etwaigen Ueberschuffe von den bis 20. November 1860 theils an der f. f. Borfe in Wien theils in öffentlichen Ligitagionen veräußerten Pfandern bis 20. November 1869 bei der obengenannten Filiale abzuholen.

Mad Ablauf Diefer Frist werden die nicht abgeholten Ueber

schuffe jum Fonde der Gesellschaft einbezogen.

Lemberg, am 23. November 1866.

Die Filiale.